## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 25. Mai 1831.

. Angefommene Fremde vom 23. Mai 1831.

Herlin, I. in No. 99 Wilde; Hr. Oberforsier v. Not aus Berlin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Einwohner Muller aus Glatz, Hr. Gutsbesitzer v. Storzewski aus Wysoka, I. in No. 384 Gerberstraße; die Herren Gutsbesitzer Topinski und Cabkowski aus Grapkowy, Hr. Gutsbesitzer Gabkowski aus Przozowice, I. in No. 23 Walischei; Hr. Chirurgus Rue aus Paris, Hr. Chirurgus Eve aus Amerika, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Frau Gutsbesitzerin Palm aus Schweidnig, I. in No. 99 Wilde.

Bekanntmachung. In ber Nacht vom 19. zum 20. Februar d. I. haben drei Grenzbeamten mit Unterstützung eiznes militairischen Grenzkommandos bei der Pustkowie Smolnik Ostrzeszower Kreisses 27 Stück Schweine, die muthmaßlich aus Polen eingeschwärzt worden sind, und beren Treiber die Flucht ergriffen baben, in Beschlag genommen.

Diese Schweine sind nach vorangegans gener Abschätzung und Bekanntmachung des Licitations-Termins am 20. Februar c. in der Stadt Grabow für 91 Athlr. 25 fgr. dffentlich verkauft worden.

Bur Begründung ihrer etwanigen Un= fpruche auf ben Versteigerunge-Erlbs ha=

Ogłoszenie. W nocy z dnia 19. na 20. Lutego r. b. zabrali trzy Urzędnicy graniczni za pomocą wojskowej kommendy pod Pustkowiem Smolnik Powiatu Ostrzeszowskiego, 27 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały dnia 20. Lutego r. b. w mieście Grabowie za Tal. 91. sgr. 25. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świn wyżey rzeczonych nie zgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. ben sich die unbefannten Eigenthumer bis jest nicht gemeldet, weshalb sie nach Vorschrift des &. 180. Tit. 51. Theil I. der Gerichts-Ordnung aufgefordert werzen, sich binnen 4 Wochen von dem Tage an, wogegenwärtige Vefanntmachung zum erstenmale im hiesigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Königl. Haupt=30llz Umte zu Podzameze zu melden, widrigenfalls mit der Verechnung des Erlöses zur Kasse porgeschritten werden wird.

Pofen den 14. Marg 1831. Geheimer Ober = Finang = Rath und Pro= pingial = Steuer = Direktor.

Löffler.

Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tit. 51. Część I. ordynacyi sądowéy, aby się w przeciągu 4 tygodni, od dnia w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Komorze głównéy celnéy w Podzamcza zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań, dnia 14. Marca 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

Löffler.

Boittalcitation. Die unbekannten Gläubiger ber Kaffen nachstehend genannter Truppentheile und Institute:

1) des Abniglichen 2ten Bataillons 18ten Infanterie-Regiments;

2) des Iten und 2ten Bataillons 19. Infanterie, Regiments;

3) der Defonomie - Commiffion 18ten Infanterie - Regiments;

4) ber Dekonomie = Commission bes 19ten Infanterie = Regiments;

- 5) bes 2ten Bataillons 3ten kombis nirten Reserve = Landwehr = Regis ments Nro. 38, bessen Eskabron und Artillerie-Compagnie;
- 6) bes 6ten Manen = Regiments;
- 7) ber Armee = Gensbarmerie;
- 8) der 5ten Artifferie = Brigade;

Zapozew edyktalny. Wierzyciele niewiadomi oddziałów i instytutów woysk następujących:

- 1) 2go Batalionu 18go Regimentu piechoty;
- 2) r. i 2. Batalionu 19. Regimentu piechoty;
- 3) Kommissyi ekonomiczney 18go Regimentu piechoty;
- 4) Kommissyi ekonomiczney 19go Regimentu piechoty,
- 5) 2go Batalionu 3go skombino, wanego Regimentu rezerwowanéy obrony kraiowéy Nro. 38.
  tegoż szwadronu i kompanii artyleryi;
- 6) 6go Regimentu Ulanów;
- 7) Zandarmeryi woyskowey;
- 8) 5téy Brygady Artylleryi;

9) bes Artillerie = Depote, fammtlich in Posen;

10) bes Landwehr : Bataillons (Sam= terfchen) 34ten Infanterie = Regi= mente, beffen Gefadron und 21r= tillerie = Brigabe in Camter;

- 11) des allgemeinen Garnison = Laza= ide w Presente in reths:
- 12) bes Train = Depots;
- 13) ber Schule ber Koniglichen Toten Division hieselbst;
- 14) des hiefigen Proviant = Umtes und zwar zugleich aus deffen Bermal= tung ber extraordinairen Garnifon= Bau-Raffe und ber Raferne ber 1oten Divifions = Schule;
  - 15) ber hiefigen Garnifon : Berwaltung, und endlich
  - 16) bes Magistrate ju Camter aus 16) Magistratu w Szamotulach z tebeffen Garnifon = Berwaltung;

welche aus bem Ctate Sahre vom Iten Januar 1830 bis ultimo Dezember 1830. etwanige Unfpruche an bie ge= bachten Raffen zu haben vermeinen, wer= ben hiermit aufgeforbert, in bem auf ben 23ten Juli b. J. Bormittage um to Uhr vor dem Landgerichte = Affefs for von Bener in unferm Inftruftiong= Bimmer angesetten Liquidations=Termine entweder in Perfon, ober burch gesetzlich auläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ibre Unspruche anzumelden und mit ge= borigen Beweismitteln gu unterftugen, im Falle bes Ausbleibens aber gu ge= wartigen, baß fie mit benfelben an bie

9) Artylleryi Depots, wszyscy w Poznaniu;

- 10) Batalionu obrony kraiowey (Szamotulskiey) 34go Regimenta Infanteryi, tegoż Szwadronu i Brygady Artylleryi w Szamotułach;
- 11) Powszechnego Lazaretu garnizonowego;
- 12) Train Depots;
- 13) Szkoły Królewskieg Iotey Dywizyi tutey;
- 14) tuteyszego Urzędu prowiantowego, a mianowicie oraz z czasu zarządzania tegoż kassą extraordynarna budowli garnizonowey i koszarów totey Dywizyi Szkoły;
- 15) Zarządzania tuteyszego garnizonu i nakoniec:
- goż zarządzania garnizonu,

którzy z roku etatowego od dnia 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1830 r. iakowe pretensye do rzeczonych kass rościć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby w terminie likwida. cyinym na dzień 23. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10tey przed Deputowanym Ur. Beyer Assessorem naszym, w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili się, swe pretensye podali i należytemi dowodami wsparli, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z takowemi do

gebachten Kassen praklubirt und lediglich an die Person, mit der sie kontrabirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 21. Marg 1831. Konigl, Preuß, Landgericht. tychże kass prekludowani i jedynie do téy osoby z którą kontrakty zawierali, przekazani będą.

Poznań d. 21. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll die in ber Borstadt bei Betsche im Meserizer Kreise unter der No. 136 gelegene, den Gastwirth Sawadeschen Cheleuten gehörige, 825 Athle. taxirte Krugnahrung nebst Acker und Wiesen im Wege der Exekution beffentlich an den Meistbietensten in dem hier am 16. Juli c. anstestenden, wozu wir Käuser einladen. Die Taxe und die Kausbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden. Meserit den 11. April 1831.

Abnigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Gościniec z rolą i łąką w Pszczewie na przedmieściu, Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 136. leżący, Janowi Zawadzie należący i sądownie na 825 tal. oceniony będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 16. Lipca r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiąci, wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 11. Kwietn. 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Awertissement. Zum Verkauf bes hier auf der Thorner Vorstadt sub No. 251 belegenen, den Landgerichts-Rath Schedenschen Eheleuten gehörigen, auf 361 Athle. 29 sgr. 1½ pf. abgeschäften Grundstücks steht im Wege der nothwenz digen Subhastation der peremtorische Bietungstermin auf den 23. Juli c. vor dem Herrn Ober-Landes Gerichtstuffellor v. Forestier Morgens um 10 Uhr, an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unferer Regiffratut eingeseben werben. Bugleich wird ber

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tutey na przedmieściu Toruńskim pod liczbą 25 t. sytuowaney, do Sędziego Ziemiańskiego Scheden i żony iego należącey, na 361 Tal. 29 sgr. 1½ fen. ocenioney, wyżnaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 23. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Głównego w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze. Zabem Aufenthalte nach unbekannte Ibpfergeselle Balentin Haußmann, für welchen im Hypothekenbuche bes oben bezeichneten Grundslücks Rubr. III. No. 1
200 Athle. nebst Zinsen eingetragen steben, hierdurch öffentlich vorgeladen, sich in
bem gedachten Termine zu melden, wibrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur
ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach
gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings
die Ldschung der sämmtlich eingetragenen,
wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es
zu diesem Zwecke der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg den 1.1. April 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

razem zapozywasię ninieyszem publicznie garnearczyk Walenty Haussmann z pobytu swego niewiadomy. dla którego w księdze hipotecznev tegoż gruntu pod Rubr. III. No. 1. 200 Tal. z prowizya stoią zaintabulowane, ażeby się wrzeczonym terminie zgłosił, gdyż w razie przeciwnym posiadłość naywięcey daiącemu będzie nietylko przysądzona, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Bydgoszcz d. 11. Kwietuia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die in bem Dorfe Maffel Arbbner Rreife sub No. 12 belegene bem Chriftian Dedert dugebbrige, aus einer Schmiede, einem Bohnhause, einer Scheune, und einem Aderftud nebft einer Wiefe und einem Gemufegarten beftebende Schmiebe-Dah= rung, welche nach ber gerichtlichen Tare, Die nebft ben Bedingungen bei uns ein= Beseheu werden fan, auf 400 Rthlr. ges wurdigt worden ift, foll zufolge Auftra= ges des Konigl, Landgerichts zu Frauftadt im Wege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, und es ift ber peremtorische Dietungetermin auf ben 13. Juli c. Bor=

Patent subhastacyiny. Własność we wsi Masłowie w Powiecie Krobskim pod liczba 12. położona, Krystyanowi Deckert przynależąca, składaiąca się z iedney kuźni, iednego domu mieszkalnego, iednéy stodoły, iednego kawalu roli wraz iedną laka i iednego ogrodu warzywnego, która według sądowey taxy, która wraz kondycyami u nas preyrzaną bydź može, na 400 Tal. oceniona została, ma bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą potrzebnéy subhastacyi naywięcey daiacemu sprzedana, końcem którego to termin peremtoryczny na dzień

mittags um 9 Uhr vor bem Hrn. Lands Gerichts-Referendarius Forner in unserm Gerichtslocale anberaumt worden, wels der ben besitzsähigen Kaufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Rawicz den 15. April 1831.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

13. Lipca r, b. o godzinie gtéy zrana przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w lokalu urzędowania naszego wyznaczony został, który to termin zdolność do posiadania maiącym kupcom ninieyszém obznaymia się.

Rawicz dnia 15. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Die im Roftenichen Kreife in bem Dorfe Meu-Lubojg Do. 8 und 20 belegenen, ben Johann und Magbalena Rleinschen Erben gehoris gen Grundftude, welche nach ber gericht= lichen Tare, welche eingefehen werben fann, auf 193 Rthir. 10 fgr. gewur= bigt worden, follen gufolge Auftrages bes Roniglichen Landgerichts ju Frauftadt im Wege der nothwendigen Gubhaftation bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft Der Bietungstermin ift auf ben 18. Juli c. fruh um 9 Uhr in un= ferm Geschäftslocale angesett, und wirb befitfahigen Raufern hierdurch befannt asmacht.

Roffen ben 18. April 1831. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Grunta własne Sukcessorom Jana i Magdaleny Klein, w Powiecie Kościańskim, w wsi Lubuszu nowym pod liczba 8 i 20 położone, które według taxy są. dowéy, która u nas przeyrzana być może, na 193 tal. 10 sgr. otaxowane zostały, maią bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzeda Tym końcem wyznaczeny zostal termin licytacyiny na dzień 18. Lipca r. b. o godzinie gtéy zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się ochotnicy ninieyszem uwiadomiaia.

Kościan dnia 18. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Zekannemachung. Der hiefige Landgerichts-Secretair, vormalige Kreis-Justiz-Commissions-Affessor Anton Eduard Czekal und seine Chegattin Antonie Pauline geb. Maryanska haben laut ber, Obwieszczenie. Ur. Antoni Edward Czekał sekretarz przy tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, a niegdyś Assessor Sprawiedliwości przy Kommissyi Powiatowey i małżonka iego vor Einschreifung in die Ehe bei dem Ko, nigl. Friedens = Gericht zu Chodziesen unsterm 13. April und 24. Juli 1830 abs gegebenen gerichtlichen Erklarung die Gemeinschaft der Guter und des Erwers bes ausgeschlossen, welches von uns bestätiget worden ift, und hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen ben 11. April 1831.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Antonina Paulina z Maryańskich przez układ sądowy pod dniem 13. Kwietnia i 24. Lipca 1830. r. przed Król. Sądem Pokoiu w Chodzieżu przed wniściem w małżeństwo zawarty, wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, co z strony naszey potwierdzonem zostało i do publiczney wiadomości ninieyszem się podaie.

Poznań dnia 11. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der hiesige Königliche Special-Kommissarius Joseph Zeeh, und die Gutsbesitzerfrau Amalie verwittwete Wessel geb. Hilgenborst zu Staborowice, haben vor ihrer Verheirathung, durch ben am 4. b. M. gerichtlich abgeschlossenen Vertrag die Gemeinsschaft der Giter ausgeschlossen, welches zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Oftrowo den 13. Mai 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Loiktalcitation. Der Wonte, Stells vertreter Andreas Zaremba zu Chlewo (Oftrzeszower Kreises), gegen welchen in Gemäßheit der Verfügung der Königk. Regierung L. zu Posen, vom 22. Juni v. J. wegen Uebertretung seiner Amtsbefugniß die Untersuchung eröffnet worz den, hat sich vor dem Abschlusse derselben von Chlewo heimlich entsernt, und der jehige Aufenthaltsort desselben ist uns bekannt.

Obwieszczenie. Kommissarz specyalny Ur. Józef Zeeh z Ostrowa i dziedziczka wsi Słaborowice Ur. Amalia owdowiała Wessel z domu Hilgendorff wyłączyli przez kontrakt z dnia 4. m. b. przed ślubem sądownie zawarty, wspolność maiątku o czem publiczność uwiadomiamy.

Ostrow dnia 13. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Zapozew edyktalny. Andrzéy Zaremba zastępca Woyta z Chlewa (Powiatu Ostrzeszowskiego) przeciwko któremu wskutek zlecenia Król. Regencyi I. w Poznaniu z dnia 22go Czerwca r. z. względem przekroczenia władzy urzędowéy, indagacya otworzoną została, oddalił się potaiemnie z Chlewa nim akta zawarte z nim zostały, i teraźnieyszy pobyt iego wiadomym nieiest.

Gebachter Andreas Zaremba, wird daher hiermit aufgefordert, in dem zum Abschlusse der Untersuchung und Berichtigung des Defensionspunkts, auf den 30. Juni d. J. anderaumten Termine, im Geschäftslokale des unterzeichneten Inquisitoriats ohnsehlbar personlich zu erscheinen, widrigenfalls die Untersuchung in Contumaciam als geschlossen erzachtet, und er des Rechts, sich schriftlich zu vertheidigen, verlustig gehen wird.

Rozmin ben 10. Mai 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

Rzeczonemu Andrzeiowi Zarembie ninieyszém się zaleca, aby w terminie do zawarcia akt i załatwienia punktu defensyonalnego na dzień 3 o. Czerwcar. b. wyznaczonym, niezawodnie osobiście w posiedzeniu podznaczonego Inkwizytoryatu stawił się, inaczéy bowiem indagacya zaocznie za zawartą uznaną będzie, i oskarzony prawo piśmiennego bronienia się utraci.

Koźmin dnia 10. Maia 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Von benen, mittelst Steckbriefs, vom 29. Marz b. 3. Amtsblatt No. 14 pag. 129 verfolgten Berbrechern, ist der Johann Wolny, wieder habhaft und anhero eingeliefert worden.

Rozmin ben 20. Mai 1831. Ronigliches Inquisitoriat.

part many transfer

The Salar Control of the Salar S

Obwieszczenie. Z zbrodniarzy listem gończym, z dnia 29. Marca r. b. ściganych i w dzienniku urzędowym No. 14. pag. 129. znayduiącym się, został Jan Wolny schwytany i do tuteyszego więzienia odstawiony.

Koźmin dnia 20. Maia 1831. Królewski Inkwizytoryat.

FORE AS THE MANER OF THE PARTY OF